Infertionegebühren

Das

Mbonnement beträgt vierteljährl. für bie Stabt

№ 173.

Sonnabend den 28. Juli.

1849.

Berlin, ben 27. Juli. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnadigft geruht: bem Poftmeifter Reufche zu Guhl und tem praftifchen Arzte Dr. Ragel zu Breslau ben Rothen Abler. Orben vierter Rlaffe; bem Forfter Saaf gu Dianenthal in ber Oberforfterei Liebegorice, Regierungs-Begirf Frankfurt, und bem Gendarmen Opit von ber 6 Genbarmerie-Brigabe bas Allgemeine Chrenzeichen; fo wie bem Jager und Rammerbiener bes Grafen Sendel von Donnersmart, Joseph Ertelt, bie Rettungs Medaille am Bande zu verleihen.

Ge. Königliche Sobeit ber Pring Adalbert ift von Swinemunbe gurudgefebrt.

Der außerorbentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter am Ronigl. Schwedischen und Norwegischen Sofe, Rammerherr v. Braffier be Gt. Simon, ift nach Stocholm abgereift.

Deutschland.

Berlin, den 25. Juli. Aus dem Berichte eines gur Infpettion aller im Großherzogthum Baden eingerichteten Militair = La= garethe tommandirten Preufifden General-Argtes geht hervor, daß bon Seiten der betreffenden Behorden für die Berwundeten und Rranten die außerfte Sorgfalt aufgewendet wird. Der gedachte General-Argt inspizirte die Militair-Lagarethe zu Karleruhe, Durlad, Weingarten, Brudfal, Seidelberg, Weinheim, Mannheim, Baden, Offenburg und Freiburg. 3m Lazareth zu Bruchfal befindet fich der bereits in den Zeitungen erwähnte Fufilier G. Kramer vom 30. Regiment, dem eine Spfündige Kanonenkugel im Tornifler figen geblieben mar und ihm eine Kommotion der Lungen ver-

urfacht hatte, von welcher er jedoch ichon ziemlich wieder geneien war.

— Die Berathungen der Mahlmanner geben allgememach ihrem Ende entgegen. Uebermorgen find die Wahlen, und heute Abend wird man, wie ichon gestern bemerkt, burch Borwahl in den Befammt-Abtheilungen die Randidaten definitiv feftzustellen fuchen. 3m zweiten Wahlbezirt durfte Die Wahl auf Serrn Camphaufen und den General von Stochaufen, jedenfalls neben dem Erftern auf einen Militair fallen. 3m dritten Bahlbegirt läßt fich nur bon Griesheim und im vierten nur der Minifter von Manteuffel mit ziemlicher Gicherheit nennen. — Aus den legten Wahlmanner-Berbandlungen ift nur noch einiges nachzutragen. In der dritten Abtheilung verantafte der General v. Malifcheffsty einen gewalstigen Sturm, indem er darauf antrug, die Herren Camphausen und Bederath von der Kandidatenlifte zu ftreichen. Er machte Dabei das Argument geltend, daß die genannten Perfonlichkeiten teine Berliner feien, es aber die Chre der Saupiftadt erheifde, fich nur aus fich felbft reprafentiren gu laffen. Siermit traf er allerdinge die Sympathien einer nicht gang unbedeutenden Partei unter den Bahlmannern, verlor aber das Terrain wieder auf irrthumiche Sinweise auf das Berhältniß jener Manner zum Frankfurter Parlament, worüber der ehemalige Reichstags = Abgeordnete Dr. Beit eine nachdrudliche Replit ertheilte. Unter großem Tumult fiel der Antrag. In der erften Abtheilung trat in besonders bemertenswerther Beife der Graf Schlippenbach auf. Er erklarte un= ter Andern, er fei ein alter Soldat und nicht bescheiden genug, die ihm angetragene Chre abzulehnen; er habe auch im vorigen Jahre feine Schuldigkeit zu thun gesucht, und wenn nur noch 10,000 gewandt; felbft die Bater ber Stadt hatten ihn in feinen wohlgemeinten Abstichten nicht unterftugen wollen, und fo werde er nun mit den fcmachen, aber hochherzigen Frauen versuchen (Frauentreubund,) was mit den ftarten Dlanuern nicht habe gelingen wollen. Gine Anhörung des Miniftere von Manteuffel, der, wie wir bereits gestern meldeten, mit außerordentlichem Erfolge im 4. Wahls bezirf (frühen meldeten, mit außerordentlichem Unforden hatte, bezirt (früher dem demokratischeften von Allen!) gesprochen hatte, murde in diefer Abtheilung für unnöthig erachtet, ba, wie der Botfigende bemerete, wo Thaten fprachen, Worte überfluffig feien. Endlich in der 3ten Abtheilung fprach neben Andern auch Graf

- Geftern Rachmittag machte ein Golbat, welcher fich in bem in der Lindenstraße befindlichen Militairarrest befand, den Bersud, fich zu erflicen oder zu verbrennen. Auf eine noch nicht ermittelte mer be erflicen oder zu verbrennen. perschafft, und um ermittelte Art hatte fich derfelbe ein Feuerzeug verschafft, und um fein Borhaben batte fich derfelbe ein Feuerzeug verschaft, Dec Rauch fein Borhaben auszuführen, den Strohfad angezundet. Der Rauch berrieth jedoch Cr. bereits verrieth jedoch fehr bald das Feuer. Der Goldat, welcher bereits mehrere Brandmure mehrere Brandwunden erhalten hatte, mußte nach dem Lazareth

Der Student Feenburg ift am 21. Juli durch Breslau gekommen, um zufolge der bekannten Kartell-Konvention, als mislitairdienstpflichtig an Ralifd in Rufland ausgeliefert zu werden.

Seit langerer Zeit furfirt bekanntlich bas Gerücht von ber bevorfichenden Aufhebung des Belagerungszustandes in der Stadt Stadt. Man hatte fogar icon verschiedentlich den Zag mit aller Beffinner. Beftimmtheit bezeichnet, an welchem dies Ereignif eintreten follte. Beblieben Beziehung gehegten Soffnungen find bieber unerfüllt geblieben geblieben. Seit einigen Tagen war, vermuthlich durch die haufis gen Taufdungen, dies Gerucht verftummt. Geftern und heute ift es indef abermals wieder aufgetaucht, und es wird nunmehr fos gar von Marmals wieder aufgetaucht, und es wird nunmehr fos gar von Perfonen, benen man in diefer Beziehung eine genauere Wiffenschaft gutrauen fann, behauptet, daß die längst gehoffte Aufsbebung des Ratrauen fann, behauptet, daß die längst gehoffte Aufs bebung des Belagerungezustandes am Geburtstage des verftorbenen

Ronigs Friedrich Wilhelm III., den 3. August geschen folle. Bersammlung der Wahlmanner des erften größeren Bahlbegirks Bielten folgende Consulmanner des erften größeren Wahlbegirks hielten folgende Candidaten Reden: der Direttor v. Difers, der

Dberft v. Bagensti (im Colbergichen Regiment), Geh. Kriegerath Mefferschmidt, der Stadtrath Dr. Jacobion und der Graf Schlip= penbad. Die Rede des Grn. Jacobson fprach besonders an.

- Die unverwüftlich das Auseben ift, in dem fich manche Dinge beim Bolte gu erhalten wiffen, davon zeugen namentlich gewiffe Soulbucher. Go ift der bekannte Wilmfen'iche Rinder= freund (ber ,, Brandenburgifde Rinderfreund" genannt), gegen= über allem Bechfel politifcher und padagogifder Syfteme, noch immer bermaßen im Befig der Gunft, daß die gablreichen Muflagen, die diefes Schulbuch feit einem halben Jahrhundert erlebt bat, jest um eine fereotypirte vermehrt werden muß. Das Buch ift um deshalb bemertenswerth, weil es in der Gefdichte des Deutschen Buchhandels als eines der ergiebigften Berlagswerte genannt gu werden pflegt. Daffelbe ift Eigenthum der Deder'iden Geheimen Ober-Sofbuchdruderei, und die Gefammtzahl feiner Auflagen bes läuft fich wohl auf 150.

- Bor dem hiefigen Schwurgerichte haben geftern die Berhandlungen gegen den Stadtverordneten und ehemaligen Burger= wehrhauptmann von Runowsty begonnen. Derfelbe ift ange= flagt, am 11. u. 12. Rovember vor. J. Berfuche gemacht zu ha= ben, feine Burgermehr-Compagnie jum Rampfe gegen bas in Berlin einrudende Militar und gum Schug der aufgeloften Rational-Berfammlung gu bewegen, und foll er gu diefem Behuf entflammende Reden gehalten, to wie Baffen und Dunition an Arbeiter vertheilt haben. Der Angeklagte, deffen Perfonlichkeit einen hochft gunftigen Gindrud machte, vertheidigte fich mit großer Beredfam= feit, fellte jedoch die gangen Antlagepuntte in Abrede, fo daß die Bernehmung einiger 20 Zeugen nothwendig wird, und daher vor-aussichtlich die Berhandlungen wenigstens 2 Tage andauern wer-ben. Das Publikum ichentt diesem Prozesse, ber die interessante-sten Tage Berlins umfaßt und über dieselben vielsache Aufklarungen bringt, große Theilnahme, um fo mehr, als dem Ungeflagten, der viele Sympathien gu haben icheint, die bisher gepflogenen Berhandlungen ein nicht ungunfliges Refultat vorher gu fagen fceinen. (Der Angetlagte ift von ben Gefchwornen freigefpro=

In den legten Rachten find verschiedene Bier= und Raffee= häufer, die als Sammelplate der Demofraten befannt find, poli-Beilich gefchloffen worden. Go die ,, Ewige Lampe", ein fleines Bierlofal in der Reumannsgaffe, das feit Jahren als ein Ort be= fannt ift, an welchem oppositionell gefinnte Schriftfteller gu vertebren pflegen. Das gleichnamige, durch den Belagerungezuftand unterdrudte Wigblatt entfprang aus den Zusammenkunften in diefer Zaverne. Auch in der Spandauerftrage fand die Schliegung eines Lotals Stalt.

In der Borversammlung der Wahlmanner des 4. Berlis ner Wahlbezirt hielt Berr Minifter von Manteuffel folgende Rede:

Meine Berren! Gie haben mich auf ihre Kandidatenlifte ge= fest; ich fage ihnen meinen Dant dafür. Sie haben gewunicht, meine Unfichten gu boren, ich bin dagu bereit. 3ch werde mich furg faffen aus mehreren Grunden, theils, weil meine Unfichten durch Sandlungen zu Tage liegen, theile, weil ich tein Freund von langen Reden bin, theile auch, weil Rudfichten, denen Sie Ihre Anerkennung nicht verjagen werden, mich ju emiger Burudhaltung über meine Anfichten verantaffen. Wir befinden uns in einem fritifden Moment. Es drangen fich zwei Fragen auf; einer= feits: Welches ift unfere Lage? und andrerfeits: Welches ift unfere Aufgabe? Das Jahr 1848 liegt hinter uns. 3ch will es nicht fcmaben, denn ich mußte viel Edles schmaben, ich mußte Biel tadeln, was ich boch ichage. Aber die Thatfache ift richtig, daß wir am Ende des Jahres uns in einem Buftand befanden, der dem Staate, der namentlich auch der Stadt Berlin Berderben drohte. Damals war das gegenwärtige Minifterium an die Spige der öffentlichen Angelegenheiten getreten. Es fab fich gu Ausnahme-Dagregeln genothigt. Wir find deshalb vielfach gefdmäht, aber auch über Gebühr gelobt worden. Ich nenne die Schmahungen unverdiente, weil wir durch die Heberzeugung der unabweislichen Rothwendigfeit uns ju jenen Dagregeln gezwungen faben; ich nenne das Lob ein unverdientes, denn es grundete fich eigentlich nur auf den Erfolg, und daß wir unfer Wert gu Dant vollendet haben, ift weniger uns zuzuschreiben, als dem gefunden Ginn, der in den Bewohnern dieser Stadt fich aussprach. Es ift Ihnen allen bekannt, daß am 5. Dezember v. J. die Berfaffung erlaffen murde, welche unferem Staateleben gu Grunde gelegt und noch heute gultig in. Man hat gefagt, wir hatten fie gegeben, um fie gu umge= ben. 3d für meine Perfon fielle dies entschieden in Abrece. Als ich die Berfaffung unterzeichnet habe, gefcah es in der Abficht, fie Bu halten. 3ch habe geglaubt, fie fei ein gutes Grundgefes fur unferen Staat, das aber noch vieler Modifitationen fabig ift, wie fie unter den jegigen Berhältniffen auch nothwendig find. Es ift die Rammer gufammengetreten. Die zweite Rammer ift aufgeloft worden. 3ch enthalte mich einer nabern Auseinanderfegung der Grunde, weshalb dies gefcah. Die Beidichte ift ingwischen ihren großen Gang weiter gegangen, es haben fich große Greigniffe in Deutsch= land zugetragen. Das Baterland hat unter frampfhaften Beme= gungen gegittert, ein gewaltiger Umfdwung ift in der öffentlichen Deinung eingetreten. Dies ift der Doment, wo wir uns jest befinden, indem in wenig Tagen die neue Rammer gufammentreten wird. Ich wende mich nun ju der Frage: "Bas haben wir jest zu thun?" Deutschland geht einer großen Entwickelung entgegen, die in Frankfurt angebahnt ift. Preugen hat fich an die Spite diefer Bewegung gestellt, um dieses Biel zu erreichen. — Die Meinungen barüber find verfchieden und maren es auch damals über das Inerbieten der Rrone unferes Ronigs, welches abgelehnt murde. Meine Serren! Wenn es nicht um Preugen gefchehen mare, fo mare es

nicht gefchehen! Die Rathgeber des Königs glaubten, den Bau Deutschlands allein auf ein mächtiges Preugen grunden gu tonnen, und mußten fich überzeugen, daß die Garantie dafür nicht in jenem Angebotenen lage. Gegenwartig handelt es fich darum, das, was in Frankfurt begonnen murde, von Reuem weiter fort gu fub= ren, aber nur in der Beife, wie es für das Baterland erfprieglich Preufen hat eine eigenthumliche Lage von jeher gehabt. Es ift unfern Batern nicht ohne Dube gelungen, in dem martifchen Sand ein mächtiges Reich zu grunden. Ihre Beftrebungen wurs den unterflügt durch eine Reihe großer und edler Furften, die, Sand in Sand mit dem Bolte, das große Wert vollendeten. Die Rathgeber des Königs glaubten damals, es fei Deutschlands Berderben, wenn Preufen fdweige; deshalb glaubten fie als die Freunde Deutschlands Preufen ftarten und im Innern fichern gu muffen. Dies, meine Serren, halte ich für die nachfte Aufgabe der Gegens wart! Die Bolesvertretung hat nichts Edleres ju fchaffen, als Preufen im Innern ju fraftigen und mit aller Energie vorwarts ju führen. Die alten Zeiten find vergangen, fie ton= nen nicht wiederkehren! — Die alten Grundlagen find ge= blieben; die Aufgabe Preugens ift von jeher eine fcmere ge= wefen, fie durchzuführen erfordert Rraft im Innern. Es ift in diefen Tagen viel von Reaktion die Rede gewesen. Der ift kurzsichtig, der an eine Berftellung alter Zeiten dachte. Es peißt Waffer in einem Siebe schöpfen, wenn man die zerfalle-nenen Zufiände der Vergangenheit wieder herstellen wollte. Aber die neue Freiheit muß mit Ernst erstrebt werden. — Ich kann den Begriff der Freiheit nicht trennen von dem Begriff der Ehre. Ein Staat hat keine Ehre, wenn er zittern muß vor den Buben auf der Strafe. Ein Staat kann fehr frei fein in der Entwide- lung feiner Inflitutionen, und ich glaube, daß nur auf diefem Bege das Ziel zu erreichen ift, nach dem wir Alle ftreben. 3ch hoffe, daß die Rammern diefen Bang geben werden. 3ch hoffe, daß Biele, die von uns getrennt find, zu uns treten werden, daß mancher haß verschwinden wird. Rur Diejenigen, die unter falsichen Borspiegelungen entschieden das Boje wollen, und nicht die fittliche Freiheit, werden fich noch entschiedener von uns wenden. Meine Serren! Ich dente, wir laffen fie ziehen, damit wir mit Freiheit und mit Ehre ju dem Ziele gelangen, was wir Alle erftreben. Breslau, den 24. Juli. Die hiefigen Domherren haben

auf ein von der Abgaben = Deputation des Magiftrats an fie mie= derholt ergangenes Anfuchen, fich ju erklaren, ob fie bereit feien, auf das ihnen juftehende Steuerbefreiungsrecht aus Gemeinfinn gu verzichten, eine motivirte Antwort ertheilt, worin auseinander= gefest ift, daß ihre Steuerbefreiung ein den Benefizien antlebendes, auf einem zwischen dem Preufischen Staate und dem Romifden Stuble in der Bulle de salute animarum abgeschloffenen Bertrage beruhendes dingliches Recht fei, auf welches fie perfonlich zu ver= zichten gar nicht befugt feien. Doch aber erklärten fie für ihre Per= fonen fich nicht abgeneigt, zur Milderung des Rothftandes, fo viel der berechnete Steuerbetrag ausmachen werde, ja noch mehr beigu= fleuern, wie fle dies bei allen früheren berartigen Gelegenheiten bewiesen zu haben glaubten, wenn die ftadtifchen Beborden anfan= gen wurden, die Stadt als eine paritatifche gu betrachten, und die Intereffen und die Bedürfniffe der Ratholiten gleichmäßig mit de= nen der Evangelischen zu berücksichtigen. Gine Burücksegung der katholischen Intereffen erblichen fie aber: 1) in den wiederholten namhaften Beiträgen gur Erhaltung der Ronge'ichen Gecte, melde, den Ratholiten gum Sohn, auch aus deren an die ftadtifche Kammerei gezahlten Abgaben beftritten worden feien und noch beftritten wurden. 2) In der Unterhaltung der evangelifchen Pfar= reien bei Elifabeth und Maria Magdalena, mahrend fur die Geels forge der Ratholifen fogar an den ftadtifchen Rranten = und Ber= pflegunge=Anstalten nichts geschehe, fo daß die größere Debrheit der katholischen Rranten ohne die heiligen Sterbesakramente vericheide. 3) In der Unterhaltung der drei evangelischen Gymnafien aus der Rammereitaffe, mogegen für die Ginrichtung eines zweiten katholischen Symnasinms Richts zu erlangen sei, obgleich bas Bedurfniß zu deffen Grundung langft schon vorliege. 4) Iteber= haupt moge man das ichreiende Difverhaltnif daraus entnehmen, daß, mahrend der Etat für protestantifche 3mede 70,000 (in Bor= ten: fiebzig Taufend) Reichsthaler ausweife, für katholifche nur 800 (fage: achthundert) Reichsthaler flöffen ungeachtet die katho= lifche Bevolkerung fo ziemlich den dritten Theil ausmache.

Greifswald, ben 21. Juli. Bon hier aus werden gu bem Preufifden Univerfttate Rongreß in Berlin die Berren Goo mann und Bartow geben.

( Swinemunde, ben 24. Juli. Schon vorgeftern am Sonntag wurde bie Unfunft bes Pringen Abalbert von Preugen, bes Oberbefehishabers ber Preugischen Marine, hier erwartet. Des ftern ift berfelbe Rachmittag bier eingetroffen und von ber Amazone mit funfgehn Ranonenschuffen begrugt worben. Beute Bormittag follte unter feiner Leitung ein großes Geemanover veranftaltet werben, indeß wurde dies burch bas ungunflige Wetter verhindert. Morgen fruh wird ber Bring wieder nach Berlin gurudfehren. Er mobnt bier nicht in einem Gafthofe, fonbern auf bem Rriegebampfboot "Abler." - Wegen bes letten unangenehmen Borfalls, als funf Ruftenfahrer burch einen Danifden Rriegsbampfer genommen murden, glaubt man werbe ber Commobore Schrober, ober wenigftene, Da biefer nicht hier anwesend gewesen, ber commanbirenbe Rapitain Jachmann, vor ein Rriegsgericht gestellt werben.

Altona, den 23. Juli. (S. E.) Der Rudmarich unferer Truppen sowohl als fämmtlicher Reichs = Truppen ift mittelft Befehle des General-Lieutnants v. Prittwig, in feiner Eigenschaft als

Ober=Befehlshaber der Reichs=Armee, vom vorgeftrigen Tage ans geordnet. Demgemäß werden die in Jutland noch befindlichen Truppen am 21. d. aufbrechen und über Sadereleben nach Sol= ftein zurudehren. Das Sauptquartier unfers Dberbefehlshabers, General=Lieutenants v. Bonin, wird gegen ben 1. August nach Edernforde verlegt werden. Die in Riel befindliche Garnison, ftehend aus heffifden und wurtembergifden Eruppen, wird mit morgenden Tage diefe Stadt verlaffen, um den wiedereinrudenden foleswig = holfteinifchen Truppen Plat gu machen. Seute Abend tamen mit dem Rendsburger Bahnguge bereits 216 Mann Altenburger bier an, welche, nachdem fie morgen bier Rafttag gehalten, in die Beimath fich gurudbegeben werden. Mit dem morgenden Abendzuge wird eine baierifche Minnitione Rolonne erwartet, Die aber einftweilen bier bleibt, fowie auch der Erain der Baiern und Rurheffen. Die Statthalter Graf Reventlow und Befeler find geftern aus dem Rorden wieder in Schleswig eingetroffen.

Altona, vom 24. Juli. Seute traf mit dem Morgenzuge der Gifenbahn eine baierifche und furheffifche Munitionskolonne ein; beide murden vorläufig nach Bahrenfeld und Flottbed inftra= dirt. Morgen wird eine fachfifche Munitionstolonne erwartet. In der Feftung Rendsburg wird nur ichleswig = holfteinische Befagung aufgenommen werden.

Schleswig, vom 23. Juli. Rachbem gestern, wie ich 3h= nen bereits gemeldet, die beiden Statthalter vom Rorden gurudige=

Bravenftein, ben 22. Juli. Beut Morgen ift fatt ber bisherigen drei nur ein Bataillon auf die Duppeler Schangen ge= gogen. Much find die einzelnen Truppentheile ber Referve- Divifion der Bequemlichkeit megen weit aus einander verlegt worden: lauter Beweife, daß es mit dem Waffenftillftand ichon weit gedie-

Braunfdweig, den 22. Juli. Mit völliger Bestimmtheit tonnen wir melden, daß hier eine Deputation aus Schleswig= Solftein ericienen ift, welche bem Bergoge von Braunichweig die Anzeige von der auf ihn gefallenen Bahl jum Statthalter von Schleswig Solftein überbracht hat. Diefelbe ift heute mit dem Minifter v. Schleinit fogleich nach Blantenburg, der jesigen Reff= deng des Bergogs, weiter gereifet. An eine Annahme der Wahl wird (felbftverftandlich) nicht zu denten fein. (Sann. 3.)

Frankfurt, den 21. Juli. Zwifden der preußifden und der badifchen Regierung ift bem Bernehmen nach nunmehr Die Uebereintunft gu Stande getommen, daß bas Großherzogthum Bas ben eine Reihe von Jahren (man fpricht von 5 Jahren) von einem, dreißigtaufend Mann ftarten preußischen Armeecorps befest bleiben und die badifchen Truppen Behufe ihrer Reorganifation in zwei preufifche Provingen verlegt werden follen. Die Enticheidung bin= fichtlich ber Reichsfestung Raftatt ift einem Reichsbeschluffe vorbehalten; vorläufig murben preugifche Truppen im Bereine mit beffifchen und medlenburgifden die Garnifon diefer Feftung bilben.

Fantfurt a. Dt., ben 21. Juli. Es durfte unter den gegegenwärtigen Umftanden nicht unintereffant fein, einen turgen Rudblid auf die verschiedenen Phafen der Unterhandlungen in Der Schleswigschen Frage zu werfen; es find diese Phasen theilweife noch wenig bekannt. Bon Danemart ging zuerft der Borichlag aus, bas Bergogthum Schleswig für felbftfandig gu erflaren; aus den weiteren Erlauterungen ergab fich aber, daß es unter Diefer Gelbftffandigteit nur die dauernde politifche Berbindung mit Das nemart und Trennung von Solftein verftand. England empfahl im December v. Jahres die Baffs ber Gelbftfandigfeit, wollte die-felbe aber fo verftanden wiffen, wie das Berhaltnif Rormegens Bu Schweden. In Berlin nahm man diefe Baffs an, und Bun-fen erklärte im Januar d. J. in Frankfurt, fie fei die einzige, auf welcher der Friede möglich fei. Die damalige Centralgewalt ging nicht unbedingt darauf ein, fondern verlangte in mehreren wichtigen Punften, in der Beibehaltung eines einzigen hochften Gerichts= hofes, fo wie in manden Administrativ-Angelegenheiten und Gin= richtungen, vor allen Dingen in Bollwefen, Die Fortdauer ber Bereinigung mit Solftein, außerdem die Regulirung der Erbfolge. Der Schleswig- Solfteiniche Bevollmächtigte legte gegen alles, was auf eine Trennung der Bergogthumer abzwedte, Proteft ein. In Lon= don aber ließ Bunfen alle Berbindungspuntte der Bergogthumer fich wegichneiden und gleichfalls die Regulirung der Erbfolge fallen. Rach dem Wiederausbruch des Kriges nahm die Centralgewalt die Gelbftffandigteits. Bafis ausdrudlich gurud und bezeichnete Ende April als Grundlage des tunftigen Friedens neben dem Erfage der Rriegstoften Die Theilung Schleswigs nach der Rationalität; ffe lebnte die fpater von Danermart vorgefchlagene Demarkationes linie füdlich von Glensburg bis Sufum ab, ging indef Mitte Dai in der Art auf die Theilung Schleswige ein, daß fie die Linie von Mogeltondern bis gur Grange bei Rolding, eventuell die um Die= les füdlichere Linie lauge der Bidau bis nordworts von Bau in Borfchlag brachte. Der Schleswig = Solfteiniche Bevollmächtigte legte auch gegen diefe Theilung Protest ein. Dagegen wurde in London von dem Berliner Rabinette diefe Theilung dringend befurwortet. Seitdem ift daffelbe aus Grunden, welche noch nicht bekannt find, von diefer Bafis dennoch wieder abgegangen und gu dem früheren Projette gurudgetehrt. Das Resultat find die Berstrage vom 10. Juli. — Rachfchrift. Die Preufische Poft hat dem hiefigen Bevollmächtigten des Bureau's der Rational - Berfammlung fo eben angezeigt, daß fie die Beforderung berjenigen ftenographischen Berichte, welche die Berhandlungen in Stuttgart umfaffen, gu berweigern angewiesen fei.

Frankfurt a. DR., den 23. Juli. Seffen = Darmftadt ift, nach langerem Schwanten, jest entschloffen, dem Drei-Ronigs= Entwurfe beizutreten. Der Ginflug des Reichsminifter-Praftdenten und felbft des Pringen Emil, der vorzugsweise im Defterreichis ichen Intereffe arbeitet, haben nicht vermocht, die Regierung um= guftimmen. Pring Emil wird fich, aufe Sochfte verftimmt, auf langere Zeit vom Sofe gurudgieben und fich gunachft in ein Geebad begeben. - Bon Sanau aus werden Schritte gethan, namentlich burd Hebermachung der erforderlichen Geldmittel nach Bern, die Rudtehr der dorthin übergetretenen Sanauer Turner ju erwirken. Es paffiren übrigens unter diefen Ramen auch viele Individuen, welche weder Turner noch Sanauer find.

Stuttgart, ben 21. Juli. Acht der ehemaligen Reichstage. Mageordneten, namentlich Schoder, Morit Mohl, Zafel, Rödin. ger zc., feben fortwährend die Reichs = Berfammlung nur als ver= tagt und volltommen noch ju Recht beftehend an. Andere ihrer Sandlungen tonnten bagegen auf eine entgegengefeste Anficht bei

ihnen ichließen laffen. Rach dem Bablgefege für die Bablen der tonftituirenden Berfammlung folieft die Gigenfchaft eines Abgeordneten gur National-Berfammlung von der Bahl gu jener Berfammlung aus. Richts defto weniger bewerben fich jene Berren um die Wahlen gur tonftituirenden Berfammlung. Wie fie diefen Zwiefpalt rechtfertigen wollen, ift fcmer einzusehen. - Der Ronig ift heute nach Friedrichshafen abgereift, um dort mehrere Tage gu verweilen, dann aber wieder nach Stuttgart gurudgutehren. Unfere Staats = Regierung ift von dem Preugischen Minifterium aufgefordert worden, fich darüber zu erklaren, ob fie dem von Preugen mit Danemart abgeichloffenen Baffenftillftande beitreten werde. Unfer Minifterium, welches bekanntlich die Central = Ge= walt anerkennt, fo weit ibm dies fur feine Intereffen erfprieglich erfcheint, wird in diefem Falle die Central=Gewalt anerkennen und Preußen ermidern, daß es nur der Central-Gewalt das Recht ein= raumen tonne, mit Danemart über Frieden oder Baffenftillftand gu verhandeln, und daher fich nicht in der Lage febe, jenem von Seiten Preugens mit dem Reichsfeinde abgefchloffenen Bertrage bei-Butreten. Die Deutsche Ginigteit befeftigt fich von Tag gu Tag mehr !

Dlünden, den 22. Juli. Berr Prafident Frande aus Schleswig ift bereits vorgeftern bier eingetroffen und hatte meh= rere Unterredungen mit den Miniftern; auch foll derfelbe von Seiner Dajeftat dem Konig vor beffen geftern Mittag erfolgter Abreife nach Augeburg noch empfangen worden fein. Refultat die Gendung des Abgefandten der ichlesmig-holfteinifchen Statthaterichaft erzielen wird, darüber laffen fich vorerft nur Ber= muthungen anftellen. - Dergen oder übermorgen wird bier eine Adreffe an den Reichsverwejer öffentlich gur Unterfdrift ausgelegt werden, in welcher unter Unertennung feiner Berdienfte um das Baterland die Soffnung ausgesprochen werden foll, daß er von der oberften Leitung der deutschen Angelegenheiten nicht gurudtres ten, fondern Deutschlands Intereffe auch ferner mahren merde.

Biesbaden, den 21. Juli. In der heutigen Gigung un= ferer Abgeordneten - Rammer erflarte Prafident Bollpracht: Die Regierung, geleitet von der Ueberzeugung, daß durch den Ent= wurf der drei Ronige ber einzige Weg gegeben fei, die Berfaffung vom 28. Dlarg zu verwirtlichen, hat fich an das Preufische Bundniß angeschloffen, jedoch die Ratifitation durch die Standetammer vorbehalten. Gie theilt deshalb die betreffenden Berhandlungen, welche theilweife noch nicht gur Beröffentlichung geeignet find, der Berfammlung mit, um diefelben in vertraulicher Sigung gu befpre= den und demnächst einem ju mablenden Ausschuffe gur Begutach=

Rarleruhe, den 21. Juli. Ueber den bisherigen Rommandanten in Raftatt Tiedemann, fdreibt man der "Allg. 3tg." aus Rarleruhe: Er ift, wie viele der Befferen, ein Opfer des fruberen foldatifden Unmefens. Der Gohn des berühmten Beidelberger Anatomen, war er in den zwanziger Jahren bier, fpater in Bruch= fal Reiteroffizier. Gin Dann von Bildung, hatte er hobere Ideale als Pferde und die Flafche, hielt fich ftreng und punttlich im Dienfte, gog aber sonft den Umgang von Gefinnungsgenoffen dem feiner Regimentefameraden vor Auf diese Weise gerieth er bei dem Regimente in eine mißliche Lage, ward von den andern angefeindet, betam spige Reden zu boren, um ihn in Sandel zu verwickeln und fo durch eine Reihe von Duellen aus dem Regiment ,, binauszu= hauen." Tiedemann aber von einer gaben Teftigfeit bes Charattere, welche feiner Familie eigen fein foll, hatte über ben Zweitampf bestimmte Unfichten, an denen er unbeugfam und flete mit demfelben Gleichmuth fefthielt. Go tam es endlich, daß er den Abichied nehmen mußte, oder vielmehr, daß er ihn ungebeten, doch chren= voll erhielt. Der bald darauf in Griechenland ausgebrochene Rampf bot ihm einen neuen und ermunichten Rreis der Thatigfeit. Bor feiner Abreife dabin foll Tiedemann den "Badifchen" Rache ge= ichworen haben, und nun nach 20 Jahren bringt ihm die Beit Gelegenheit, jene Rache in ungludfeligfter Weife, aber in mahrlich vollem Daaß ju üben. Der Rommandant von Raftatt ift jest ein ftarter Biergiger, boch und ichlant von Geffalt, mit blondem Bart und ernftem Befen. Dit einer Griechin verheirathet, lebt er feit einigen Jahren wieder in der Beimath.

- Ueber die Lage Der Dinge bei Raftatt furg vor der geftern bereits mitgetheilten Hebergabe ichreibt Die Dentiche Zeitung aus Rarlerube, ten 22. Juli: Bon Raftatt erfahren wir heute Dit= tag, daß die Befdiegung vielleicht noch heute beginnen wird. Ge= ftern find die ine Dberland gefandten Parlamentaire gurudgefebrt und haben dem Bernehmen nach vor ihrem Wiedereintritt in die Reftung freien Abjug fur Die gefammte Befagung gu erlangen ver= fucht. Der Pring von Preugen foll denfelben in Betreff des Ba= difden Militairs zugeftanden (ift unrichtig), dagegen für die Frems benlegion verweigert baben. Weiter wird ergablt, daß nach In= funft der Parlamentaire in der Geftung eine gewaltige Bewegung entstanden fei. Giner derfelben, Lang, habe feinem Berfprechen gemäß getreuen Bericht von den gegenwärtigen Buftanden in Ba= den erftattet und fei in Folge deffen von einigen Polen aus der Fremdenlegion maffafrirt worden. Corvin = 2Bierebigen, der andere, habe jum außerften Widerftand aufgefordert und, es wiederum gu Thatlichkeiten gwifden feiner Partei und den Beg= nern gekommen, feiner Anficht den Sieg verschafft. Der Terrorismus der Fremdenlegion lafte fo furchtbar auf Burgerfchaft und Militair, daß fich Diemand mehr ju widerfegen vermöge. In ih= ren Sanden befinde fich das Gefdug, und mit Unterminirung eines Theils der Werke und einiger Gebaude in der Stadt gelange es benfelben, fortwährend ihren Willen gur Geltung gu bringen. In der legten Racht ift das Bahnhofsgebaude vor Raftatt abgebrannt, Die Magen= und Guterfcuppen follen noch heute Morgen in lich. ten Klammen geftanden haben. Heber die Entflehung Des Feuers tauten die Angaben gur Zeit noch verschieden. Die Ginen verfischern, daß es von den Belagerten angelegt fet, um ein Sinderniß bei der Bertheidigung aus dem Bege gu raumen; Undere dagegen wollen wiffen, daß man Seitens der Belagerungstruppen aus ftra= tegifchen Grunden gum Riederbrennen der Gebaude habe fchreiten muffen. Diefelben follen jedoch icon fo febr von Rugeln beichas digt gewesen fein, daß ein völliger Reubau nicht habe umgangen werden konnen. Da auch jest die Erwartung der Uebergabe fehlgefchlagen ift, foll der Pring von Preugen Willens fein, unver-Buglich jum regelrechten Angriff der Teftung gu fcreiten.

- (D. 3.) Beute ift ein Großherzoglicher Erlaß erschienen, wonach alle Rriegsgerichte, alfo auch bas, welches über bas Berhalten ber Babifchen Offigiere zu entscheiben haben wirb, von Breugen befett werden follen, ba ein Babifches Armeecorps im Augenblid nicht beftebe.

Beidelberg, den 22. Juli. (D. 3.) Der Bairifche Ge= neral, Fürft von Thurn und Taris, welcher mit einem Baierifchen Sougenbataillon in Mannheim lag, hatte die Abficht, noch einige Bataillone Baierifches Fugvolt und etwas Reiterei nach Mann= beim gu gieben, weil für ein Bataillon der Bachtdienft gu anftren= gend fei. Es ift nun aber geftern das 30fte Preug. Infant .- Regt. nach Mannheim getommen und hat fammiliche Dachen, mit Ausnahme der von den Baiern noch befegten Schlofmache, bezogen. Dem Baierifden General wnrde mitgetheilt, daß fomit feine Ber= mehrung der Garnifon durch Baierifde Truppen nothig fei, ja, daß er felbft mit feinem Bataillon nach Rheinbaiern gurudtehren tonne; jedoch will er, bevor er fpeciellen Befehl aus Munchen erhalten haben wurde, Dannheim nicht verlaffen.

Mannheim, den 22. Juli. Diefer Tage ift es der Umficht des Polizeitommiffaire Soffmann gelungen, den Perfonen auf die Spur zu tommen, welche ben in Ladenburg durch eine Rugel nie-bergeftredten Dedlenburgifchen Sauptmann geplundert haben. Es find Rinder von Mannheim. Die beiden dem Leichnam abgenom= menen werthvollen Uhren maren im Ramin verborgen. Gin nicht unbedeutender Wortwechfel gwifden Gohn und Mutter führte gur

Dauptquartier Freiburg, den 21. Juli. Der in Lorrach flebende Commandeur unferer zweiten Divifion , General v. Bebern, ift mit dem Oberbefehlebaber ber Schweiger-Truppen in Bafel und an der Grenze, Oberften Rurg, in folgender Beife in naheren Bertehr getreten: Oberft Rurg lief den General nach feinem Einruden in Lorrach durch den Bafeler Gladt-Commandanten bewilltommnen und den Wunfch aussprechen, eine Unterredung mit demfelben gu haben. Diefelbe fand auch am anderen Tage in Lorrach ftatt, wohin Oberft Rurg mit einigen Offizieren tam; man vermuthet, daß ein gutes Einverftandniß und gegenfeitiger freund-nachbarlicher Bertehr der 3med diefer Unterredung gewesen fei. Rurg foll geaußert haben, daß die Auslieferung der den Flüchtlingen abgenommenen Gefchuse, Waffen, Pferde zc. nicht den gering= ften Anftand finden werde. Der General v. Webern hat diefen Be= fuch in Bafel erwiedert, in Begleitung von ungefahr 12 Offizieren und eben fo vielen Ordonnangen. Die halbe Stadt foll dabei auf den Beinen gewefen fein. Bafel und die nahe Grenze follen von Seiten der Schweiz mit 2 Bataillonen, einiger Reiterei und 4 Gefougen befegt und den Truppen das Heberfdreiten der Grenze beis derfeite unterfagt fein. - Rach anderen Rachrichten follen die in Bafel abgegebenen Badifden Geldug= und Cavallerie-Pferde bon der dortigen Regierung ichon gu unglaublich billigen Preifen, gwis iden 20-40 Gulden per Stud, öffentlich verfleigert worden fein, und zwar nur, um feine Ausgaben für Futter machen zu muffen.

Bom Bobenfee. - 21m 17. Juli faben wir auf einem Ausflug nach Sorn (Bab und Molfenfurauftalt auf bem Thurgan's fden Sceufer) Anguft Becher, mit ihm ein anderes Mitglieb der Regentschaft, Ludwig Simon von Trier, auch Sanemann von Blaubeuren. Die übrigen, Raveaux, Bogt ac., waren bereits ins Innere ber Schweis abgegangen. Mitteiberregend war ein bei Rorfchach uns begegnenber Bug minber vornehmer Freifcharler, bie mit einer Erommel einherzogen, fammtlich von Strapagen bart mitgenommen, mit abgemagerten, fonnverbrannten Befichtern, burch bie wilben Barte eine unbeimliche Erscheinung. Gie waren auf bem Darfc in bie innere Edweig begriffen.

## Desterreich.

Dien, den 24. Juli. Heber den Rudzug der Gudarmee erfahren wir durch die gefällige Mittheilung von Offizieren, melde der Affaire felbft beiwohnten, folgende Andeutungen. Der Ban ließ jenfeits des Frangenkanals die Offenfive ergreifen, doch die Truppe gerieth in einen Sinterhalt. Der Rampf mar blutig, ber Berluft groß und traf meift die Rerntruppen. Ein ferbifches Bataillon ergriff die Flucht. Der Ban nahm das Sauptquartier gu Ruma und distocirte die Truppen am fprmifchen Ufer, um den Do. nau-Uebergang ju beden. In Betreff des von dem Sauptmann Georgievich geübten Berrathes circuliren verfchiedene Angaben; es erheben fich nunmehr auch Stimmen für feine Unfduld. Es beift, er habe dem General Better den Operationsplan der Gud - Armee Buftellen wollen; der Brief paffirte Gemlin und ward durch die Polizei des Konfuls und G. M Manerhofer aufgefangen. — Eine officiell hierher gelangte, aber noch ungedrudte Dittheilung aus Deith lautet: Die Magyaren, feinen andern Rettungsweg findend, wollen jest zu einem verzweifelten Mittel ihre Buflucht nehmen. Sie beabfichtigen nämlich Rufland die Ungarifde Rrone angubie= ten, und haben fich mit der Polnifden Partei über den Plan geeinigt, den Bergog von Leuchtenberg mit den Rronen Polens und Ungarns zu ichmuden.

Eingegangenen Berichten zufolge ift das Raiferl. Ruffifche Corps unter den Befehlen des Generals der Cavallerie Baron Saden aus feinen Cantonirungs=Stationen bei Stry aufgebrochen und marfchirt in zwei Colonnen nach Ungarn. Das Corps paffirte Sanot am 19. war bestimmt, am 21. Dutla zu erreichen und am 23 die Ungarifche Grenze ju überichreiten. Bier Raiferl. Ruffifche Bataillone unter dem General Roffom langten mit 12 Gefougen am 17. d. in Altendorf an, um von dort nach Rubin auf-

- Unter ben Buchanblern girfulirt heute eine Berwarnung von Geite ber Civilbeborbe, in welcher ihnen biefe mittheilt, bag fie von ber Militairbehorbe aufgeforbert fei, ihnen ben Berfauf gewiffer Bucher, als: Telefy, über bie Ruffifche Intervention, Bioland's Enthüllung über bie Defterreichiften Buftanbe ac. als unerlaubt ans zuzeigen. Dem fügt bie Civilbeborbe bei, bag fie fich bemußigt febe, bie Buchanbler aufzuforbern, biefe mogen ihre Rommiffionaire in Austande bedeuten, bag fie ihnen weiter feine Bufendungen von Bus dern und Schriften machen, bie fur ben biefigen Ausnahmeguftanb nicht paffen. Der Dagftab aber, nach welchem bie austanbifden Berleger beurtheilen follen, mas pagt und mas nicht pagt, wirb gutt größten Bebauern nicht angegeben. Gollte jeboch ein Buchbanbler fortfahren, bergleichen nicht paffende Buder gu verlaufen, fo werbe man fich bemußigt feben, ihm bas Gewolbe fur bie Daner bes Ands nahmeguftandes ju fchließen. Hebrigens wird bedauert, bag bie Dabre nehmung bes Mangels an Patriotismus unter ben Buchanbleru, eine fo einbringliche Ermahnung nothwendig mache.

guffer dem Gecretair Roffuths , Egerin , welcher bei ber legten Meuterei in Best aufgefangen und erschoffen worden ift, wurde auch ein zweiter Agent Koffuthe, Jravpi, daselbst ergriffen.

— Die "Oft-Deutsche Post" berichtet aus zuverlässiger Quelle, daß Furft Metternich an einer immer deutlicher fich entwidelnden Gehirnerweichung leide, und fich jene Symptome bereits einstellen, welche die Folgen diefer Krantheit find. Er ift apathisch, geiftig faft gang herabgedrudt, fo zwar, daß er feine Cochter, die Gröfin Gander, welche zur Ordnung der Familienangelegenheiten nach England reifte, nicht mehr erfannt hat

Bregburg, ben 23. Juli. Die gestern ermahnte Proflamation Sannan's, bie er ben Pefthern als Angebinde gurudließ, ift über alle Begriffe fireng. Stanbrecht ab inflagranti ftebt auf Befdimpfung bes Militaire, Berlodung jum Treubruch, Berfteden ober Beifichführen von Baffen, Tragen ber Nationalgardenuniform, farbigen Banber, Schnure und Febern. In leerstebenben Gebauben haf. ten bie Gigenthumer ober Sausinspeftoren fur bie Ablieferung verborgener Baffen. Der Sochstcommanbirenbe bat in ben letten acht Tagen neben feiner Strenge auch eine faft unglaubliche Thatigfeit entwidelt. Die Rachricht ber Wiener Breffe, Sannan werbe burch Beg erfett werden, wurde von ben Offizieren als eine Zeitungsente

### Frankreich.

Paris, den 23. Juli. Man verfichert, daß diefer Tage der Rational Bersammlung eine Erhöhung des Einkommens von L. Rapoleon um 600,000 Frs. abverlangt werden foll. Es heißt fers ner, daß ein bereits entworfener Erlaß, der aber erft nach eingetretener Prorogation der Berfammlung bekannt gemacht werden foll, den Palaft von St. Cloud dem Prafidenten der Republit als Sommer=Refidenz, fo wie die Benugung ber Geffüte von St. Cloud und Meudon bewilligt. Da diefer Erlaf teine Eredit. Bewilligung nothig macht, fo bedarf er feiner Genehmigung ber Berfammlung. Die mit Prüfung tes Budgets beauftragte Commiffion hat Souin jum Berichterftatter ernannt. — Der Pring von Canino bat an Den Mrag hat an den Prafidenten der Rational-Bersammlung, Dupin, ein langeres Schreiben gerichen Rational-Bersammlung, miderfabrene langeres Schreiben gerichtet, morin er gegen die ihm miderfahrene Behandlung lebhaft brotegi. worin er gegen die ihm miderfahrene Behandlung lebhaft proteffirt und fich darüber beflagt, daß ibm ber Aufenthalt in Frankreid und fich darüber beflagt, Gine der der Aufenthalt in Frankreich nicht gestattet worden fei. erften hiefigen Buchhandlungen unterhandelt mit dem Prinzen über ben Berlag einer Geschichte Der Römischen Republit. der des Cardinals Antonelli ift mit befonderen Auftragen bier angelangt; er geht von hier direft nach Rom gurud. — Auf Befehl des Kriegsminiftere und im Beifein des Prafidenten der Republit hat man zu Berfailles Berfuche mit einem von ber Schrifftellerin Dad. Leprince de Beaumont erfundenen neuen Cuiraffe gemacht, ber weit leichter, dauerhafter und bequemer ift, als die jegigen Cuiraffe unferer Cavallerie-Regimenter.

Gegen das "Journal du Peuple", welches im legitimifi= ichen Intereffe gur Befampfung des "Peuple" begründet ward, ift wegen einer geftern in demfelben enthaltenen Meuferung, daß es laut gegen die Republit protestire, die nur eine unwürdige Usurpation, eine fcandliche Zafdenspielerei fei, vom Profurator die Pefdlagnahme, fo wie die gerechtliche Berfolgung des Geranten angeorde net worden. - Es bildet fich hier ein Berein "für die anti-focia= liftifde Propaganda und die Berbefferung des Loofes der Arbeiter= Bevolkerung" unter den Auspicien einer großen Angahl von Repräfentanten der gemäßigten Partei. Un der Spige fleben Broglie,

Montalembert, Thiers und Molé. Paris, ben 24. Juli. Gefetgebenbe Berfammlung. Situng vom 23. Juli. Prafibent Dupin. Die Situng wird um 11 Uhr eröffnet. Repellin erflart im Ramen ber 15ten Rammer-Abtheilung, daß bie gegen bie Bahlen in Martinique eingelaufenen Protestationen ohne bedeutenbes Gewicht find, und bag fie baber für bie Bulaffung ber Abgeordneten fimme. Die Rammer erflart bie Bablen für gultig. Tagesordnung: Brefigefet. Obilon Barrot bringt ein Wefet über bas Gerichtswefen ein und verlangt bie Dringlichteit. Die Erwägung ber Dringlichfeit wird angenommen. Grevy: " Niemand hat nach meiner Unfict bas Gefet über bie Preffe fo gut verftanben, wie herr Montalembert. Er hat ein glanzenbes lob ausgesprochen, weil er weiß, es bringe ber Freiheit einen Tobesftoß bei. Der Minifter ber Juftig hat wohl begriffen, bag biefe Gulfe ihm Schabe, und hat beshalb einen Theil bes Lobes, bas herr Montalembert fpendete, abgewiefen. Mein erfter Borwurf ift bie Diebereinführung ber Burgichaft. Diefe Entlehnung von ber beftebenben Gefebgebung ift bie fehlerhaftefie. Man begnügt fich nicht mit Beftimmungen, ben Septembergefeten entuommen. Man hat nicht nur entlehnt, fondern noch verscharft. Dan hat bie Ceptember . Ges febe, die unter bem Pflafter bes Februars beerdigt waren, wieber aus-Gegraben und fie noch vervollständigt. Der Entwurf vernichtet bie Breiheit, verhindert die Beröffentlichung. Er schafft neue Bergeben, neue Strafen. Go ift ber Gesethentwurf, und was murbe nicht gegen bie September Befete gefagt, wurden fie nicht aufs beftigfte getabelt und an ben Pranger gefielt? Eure Gegner von 1835 mußten febr geracht fein, wenn fie Guch gezwungen feben, von ihnen zu entlebuen. herr Montalembert fpricht jest bas Entgegengefeste von bem, was er herrn Guizot fagte. Er erflatt feine Meinungs. anberung burch bie Beranberung ber Zeiten. Seute ift er burch bie Umfturgtheorieen erschrectt, er nimmt ein Symptom fur ein Sattum. Die frühere Regierung trägt bie Schulb biefes Uebels." Der Minifter bes Innern: "Baren wir die Feinde ber Republif, fo wurden wir bas thun, mas unfere Gegner wollen. Mit ben Beiten muß man bie Gefete andern, baber mein Anfichtswechfel. 3ch weiß meinen Gegnern Dant, baf fie meine Reben nachlefen, aber mogen fie es mit Berftanb thun. Deogen fie an bie Nothwenbigfeit benten, beren Schuld fie tragen. Neue Defetvergeben find begangen worben, nie hat man fo verwegen geschrieben. Für neue Bergeben neue Strafen. Sabt ihr nicht gefeben, baß einige Tage vor bem 13. Juni 150 Zeitungen einen Aufruf zu ben Waffen enthielten? 3a, man bestimmte fogar ben Ort bes Zusammentommens. Dieselbe Preffe

fdrieb taglich gegen bas allgemeine Babirecht, gegen biefe Berfammlung, gegen jebe Ausubung ber gouvernementalen Gewalt. Jeben Tag reigte fie Burger gegen Burger, Arme gegen Reiche. Die Unhanger biefer Unficht fenbeten Bertraute in die Provingen, bie bem ganbmann fagten, feit 60 Jahren gable ber Urme nur bie Steuer, ber Reiche gable nichts; bie Armen hatten magrend biefer Beit, um die Reichen gu entlaften, 65 Milliarden gezahlt. Diefer Reim bes Burgerfrieges murbe täglich ausgefaet. Rach bem 13. Juni fand fich bie Regierung biefen Schwierigfeiten gegenüber. 3ch fonnte nachweifen, wenn ich auf moralifche Erwägungen mich einlaffen wollte, bag bie Regierung feine andere Bahn betreten fonnte. Rach ber Aufreigung von Seiten ber Preffe, nach ben Flintenfchuffen com Juni 1848 und 1849 war es unfere Pflicht, die Berfammlungen gu fchließen und ben Ausschweis fungen ber Breffe einen Baum anzulegen. Wir tonnen nicht jeben Tag einem Ausbruch bes Bürgerfriege entgegenfehen. Richt jeden Tag barf bie Regierung bas Blut ber Nationalgarbe vergießen laffen. Die Regierung muß Mittel ergreifen, ber Emporung vorzubengen. 3ch gebe nicht mit herrn Grevy gu, bag man alle Leiden fonne verfdwinben laffen, man fann fie jeboch verminbern. Bir befchaftigen une bamit. Bor allem muß baher bie Rube und bie Sicherheit bergeftellt werben." Die Situng wird fur 1 Stunde aufgehoben. G. Barrault: tabelt bas Minifterium wegen feines repreffiven Spftems, er tabelt baffelbe weil es nicht an bie fozialiftifchen Wahrheiten glaube und beffen Apoftel in bie Schweiz, England und Belgien gerftreue. Er ruft bie Das joritat gur Berfohnlichfeit auf, lobt ben Berg, welcher weber ein Bes genftanb bes Coredens, noch bes Lachens fein muffe, ber vielmehr vor allen bie Borahung ber Bufunft habe. Er befdwort bie Berfammlung, nicht langer bie Augen gu fchließen vor ben fogialen Babrbeiten, fouft fonnten fie fich felbft morben. Rettement will bas Bort nehmen. (Bahlreiche Stimmen: Berr Thiers, Berr Thiers!) Dettement bleibt auf ber Tribune. Er erflart, man muffe bie Res gierung fo hoch ftellen, baf fie bie Beleibigung nicht fuble, bag Je= ber fie achte, man muffe bie Beifter moralifd, bie Bergen evangelifd maden und ben Unterricht verbreiten. Der Rebner folieft bamit, er achte bie Majoritat, gebe fein Blut fur ben Dienft bes Baferlandes ber, er habe jeboch ber Republit nicht feinen Buruf ertheilt. Die Gigung wirb aufgehoben.

Großbritanien und Irland.

London, ben 21. Juli. (Die Offigin ber Times.) Tief in ber City, von fehr winklichen Stragen, in benen fich zwei Wagen faum ausweichen fonnen, enge eingefchloffen, liegt ein fleiner Blat, ber Brinting-Square. Die fleinen Gebanbe, die ihn bilben, find die Offigin bes Journals, bas an Ginflug und Reichthum feines Gleichen in ber Belt nicht bat. Gine Marmortafel über bem Saupteingange, von einer Angabl von Banquiere und Rauffeuten ber Gity gefdenft, erinnert an bie gludliche Entbedung eines großen Betruges, beffen Urheber bie Times mit bebeutenben Roften berausfand und baburch großen Berluft von ber Raufmannewelt abwandte. Tritt man ein, fo erblicht man ein feltenes Schaufpiel menfdlicher Befdaftigfeit, bie von in ihrer Art einzigen Maschinen unterftutt wirb. Die Times macht in ber Regel zwei, bisweilen auch brei Auflagen bes Tages, ausnahmsweife, 3. B. gur Zeit ber Februar Revolution, wohl auch vier, ja funf Auflagen. Jebe Rummer ift meiftens anberthalb Bogen ftart, von benen ber halbe Bogen und ein Theil des gangen mit Annoncen ausgefüllt find, burchschnittlich 30 Spalten in Summa. In biefer Beziehung ift ber Anbrang fo ftart, bag immer ein Theil ber Inferate guruckgelegt werben muß. Gie erscheint täglich mit Ausnahme bes Countage. Die Times hat gegenwärtig ein Abonnement von 36,000 Eremplas ren; an Tagen, an welchen intereffante Parlamentefitungen ftattgefunden, ift die Auflage um etwa 1000 Gremplare ftarfer; an bem Tage, an welchem ber Mörber Rufh feine Bertheibigungsrebe hielt, zog bie Times 9000 Exemplare mehr ab. In ber Offizin arbeiten 200 Menfchen. Der Seber befommt für 1000 Buchfaben 3 Sh. 9 Pence. Ift er fleißig, fo fann er an einem Tage eine Spalte feten und 15 Gb. (etwa 5 Preußische Thir.) verdienen. Das Papier wird von mehreren Mühlen gefdafft, ber Lieferant ift Miteigenthumer ber Times. Jeber Bogen wird zuerft in Commerfethouse geftempelt, wofür 1 Penny an ben Staat gezahlt wird. Für biefen Stempel gablt bie Times, ba fie taglid anberthalb Bogen giebt, 72,000 Bence, b. h. 300 Pfb. St. täglich und 93,900 Pf. St. (657,000 Pr. Thir.) im Jahre. Gin Borrath von 150,000 geftempelten Bogen liegt jebergeit in bem Papierkeller und mit beren Anfenchtung find 6 Meniden unabläffig befchäftigt. Diefer Borrath reicht immer fur 4-5 Tage aus. Außerbem bezahlt bas Journal an ben Staat fur jebe Annonce 1 Ch. Sirpence (etwa 1 Breng. Thaler.) Man fieht, bag bie Abgaben ber Journale gu ben einträglichften Revenuen gehoren, bie bie Britifche Regierung bat. Die Mafdinen ber Times find boppelter Art; bie fleineren liefern in ber Stunde 4800 Bogen, Die auf beiben Seiten bebrudt find ; in ihnen bewegt fich ber Cat horizontal. Außerbem arbeiten noch zwei große Mafchinen, in benen ber Cat einen Cylinder befleibet, ber, indem er feine Babn befchreibt, & Bogenfeiten bebrudt. Jebe biefer Mafchinen , von benen bie zweite erft feit 8 Tagen aufgestellt ift, bebrudt 9600 Bogenfeiten in ber Stunde und fonnte noch mehr liefern, wenn es auf bie Dauer möglich mare, fie fo fcnell mit Papier gu bebienen. Der Erbauer biefer ingeniofen Mafchine ift herr Apelgath; bie Gigenthumer ber Times hatten feinen Rontraft mit ibm gemacht, fonbern gablten ibm, was er forberte, wofur er bie Berftellung und ftete Bervollfommnung ber am fchnellften arbeitenben Breffen übernahm. Gie werben von einer Dampfmafdine von 12 Pferbefraft (einer fogenannten Dist. Engine von Biehop) in Bewegung gefest, mabrent fur bie fleineren eine Mafchine von 4 Pferbefraft hinreicht. Der Unficht, bie man in Dentschland ofter bort, bag bie Cy-

lindermafchine bie Typen fchneller abnute, wird von ben Faftoren ber Times entschieden wibersprochen; fie finden im Gegentheil, baf bie horizontalen Dafchinen mehr Lettern fonfumiren. Ge ift auch ber Berfuch gemacht, 12,000 Bogen in ber Stunde auf ben Cylinbermafchinen gu bruden; aber biefer Berfuch griff bas Berfonal in hobem und bie Dafdine in gefährlichem Grabe an. Das Bubget ber Times beträgt eine Summe, bie genau gu beftimmen feine Schwierigfeiten hat; aber großgenug wird es fein, nm, wie verfichert wird, einen Rors respondenten in Aben am Gingange bes rothen Meeres mit 1000 Pf. St. jahrlich zu befolben, und einen eigenen electro magnetischen Telegraphen nach Liverpool zu bauen.

Ropenhagen, den 22. Juli. Es wird allgemein ange-nommen, fagt die Berlingsche Zeitung, daß geheime Artitel existiren, welche für Danemart gunftig find, und wodurch bie in der Waf: fenftillftands-Ronvention befannt gemachten Artifel vervollftandige und näher bestimmt werben. -Die genannte Zeitung forderte daher ihre Mitburger auf, wenn fle fich durch das bisber Befannt= gemachte nicht follten beruhigen konnen, ihr Urtheil noch einige Beit auszuseten, bis die geheimen Artitel bekannt werden möchten, und vorläufig ihre Aufmertfamteit darauf gu richten, wie die Feinde das Beichehene aufnehmen.

Schweiz.

Bafel, ben 21. Juli. Die Badifche Regierung begehrt von ben Rantonalbehörben bie Auslieferung von Bleufer, als ber gemeinnen Berbrechen von Brandichatung, Raub und Erpreffung befchulbigt. Diefes Auslieferungebegehren ift auch unter Beifugung gerichtlicher Rachweife obiger Berbrechen an bie Gerichtsbehörden ergangen. Der Bunbegrath wird barüber zu entscheiben haben.

Graubunden. - Die Schweizer Zeitung ichreibt: Der große Rath hat beschloffen, ben Bunbeebeschlug in ber Militairfapitulas tionsfrage fur unbefugt und bunbeswibrig gu erflaren und alle baraus entftebenben Folgen, Entschäbigung ic, bem Bunde aufzuburben.

Teffin. - Der Republifaner berichtet: Die Defferreicher gichen von Tag zu Tag ihre Dete enger: in ben Thalern d'Offola und Begegga fahren fie fort fich zu verftarten. Ginige Rompagnieen Rroaten tantonniren gu Olgia und gu Gt. Maria im Thal Begegga auf ber Grenze von Cento Balli. Bon bier tonnten fie in wenigen Stunden auf ben Spigen unferer Alpen fteben.

Shaffhaufen, ben 21. Juli. hente Morgen hat fich ein Theil ber Reichs-Armee in unferer Rabe eine Gebiets-Berlepung gu Schulben fommen laffen, bie febr unangenehme Folgen nach fich gieben fann. Gine Stunde oberhalb Schaffhaufen liegt bas von biefem Ranton auf brei Ceiten umfchloffene Babifche Dorfden Buffingen, welches auf ber vierten Seite an ben Rhein ftoft. Zweihundert Beffen nun fchifften fich bie lette Nacht um 12 Uhr in Rouftang auf bem Dampfer ein, paffirten bie Brude bei bem von Eruppen ents blößten Schaffhaufer Stabtchen Stein, und fuhren auf bem gwifden Gailingen und Bufingen ausschließlich Schweizerifden Rhein, um an bem letteren Orte bie gewohnten Berhaftungen vorzunehmen, obgleich fich Buffingen an ben Borgangen ber letten Bochen burchaus nicht betheiligt hat. Der Schweigerifche Truppenfommanbant in Diegenhofen lagt nun bas Dampfichiff nicht wieber gurud; mas ift aber bamit gewonnen? 3m Falle ber Roth werben bie Seffen feinen Anftand nehmen, fich burch bas Schaffhaufifche Dorflingen auf Bas bifches Gebiet gurudjugieben, und fo eine zweite Gebieteverlegung

Der Chef der eidgenöffifden Polizei macht heute bekannt. daß nach den Inftruktionen der Bundesbehörde bereits internirte Flüchtlinge, die fich wieder im Grengrapon betreffen laffen, oder falls fich diefelben tropig oder widerspänstig benehmen, fofort über die Schweizergrenze hinausgeschafft werden. - Die letten Befchluffe des Bundesrathes in Bezug auf die Ausweisung von Flüchtlingen finden bei einzelnen Cantonal-Regierungen Widerftand. Dan trägt von verschiedenen Geiten auf fofortige Ginberufung ber Bundes-Berfammlung an.

Bereinigte Staaten von Nord : Amerika.

New = Dort, den 3. Juli. Die Rachrichten aus Ralifornien reichen bis jum 18. Mai, und es fcheint gewiß, daß die nordamerifanischen Unffedler mit den Beborden in Ronflitte gerathen find. Thatfache ift es, daß die Ameritanischen Ginwanderer den ins Land ftromenden Fremden febr feindfelig geffinnt find, befonders denen, die aus Gud-Amerika und den Sandwichs-Infeln gekommen. Gehr unzufrieden find fie darüber, daß der Nordamerikanische Rongreg nicht für ein Gouvernement des neuen Gebietes Gorge getragen. Die New = Dorfer Blatter find voller Details über das Leben und Treiben in Ralifornien, welches bei aller Abenteuerlichkeit bennoch dem Ruhnen und Arbeitsluftigen reichen Lohn verfpricht. Mus Mexito allein follen 50,000 Menfchen nach Ralifornien gezogen sein. Manche von ihnen find aber ichon zurudgekommen, da die Rord-Amerikaner ihnen das Goldgraben wehren wollen. Mit den eingeborenen Indianern haben die Goldfucher auch Rampfe gu be= fieben, und man hat zu erwarten, baf es zu einem mahren Bertilgungsfriege berfelben fommen wird. Gin Rem - Dorfer Blatt bringt ausführliche Erzählungen eines gewiffen Martin, ber eben aus Kalifornien gurudgekommen, wo er 11 Monate gelebt, der im Allgemeinen Alles bestätigt. Er ichast die Zahl der Goldgraber schon auf etwa 100,000. Bu Can Francisco mochten, als er am 1. Mai es verließ, wohl 75,000 Ginwanderer zusammen fein. Heber die Unsicherheit des Landes fagt er Trauriges. General Smith hat teinen Soldaten mehr zu Gebote. Sie find alle davongelaufen. Mord und Todischlag ift in ber Goldgegend nicht felten, um folche Bu berauben, die icon viel Gold gufammengebracht. Martin be= ftatigt übrigens den unericopflichen Reichthum des Landes. Er fannte drei Manner, die ein ganges Jahr lang in der Goldgegend gelebt, und die jest mit 300,000 Dollars in Gold heimkehren. Go viel aber aus allen Berichten geht hervor, daß die Arbeit des Gold= forderns eine fehr muhlame ift. Trinfen und Spielen ift an der Ia= gesordnung. Das Land ift übrigens ziemlich ode und wenig fruchte bar. Die Mannschaft zweier Amerikanischen Kriegsschiffe vor San Francisco war auch defertirt.

Alexandria, ben 11. Juli. Seit mehreren Tagen hat der große Markt von Tante begonnen. Das Gerücht von dem Ausbruche der Cholera in Zanta ift neuerlich durch arztliche Berichte widerlegt worden. - Der Ril fangt icon an, um einige Bolle gu fleigen, fo daß voraussichtlich ju Anfang bes fünftigen Monats die Schleugen des Ranales Mahmudie geöffnet fein werden, wodurch der, wegen des niedrigen Wafferftandes in's Stoden gerathene Bertehr mit den Provingen fich bedeutend heben durfte, befonders, da die Ernten bisher gut ausgefallen find. Auch die bevorftehende Maisernte verspricht febr reichlich zu werden. Die größern Daisfelder befinden fich zwischen Atfe und Rairo, welche aber Rachts von den feit einiger Zeit überhandnehmenden wilden Schmeinen flart heimgefucht werden; daber find in ber gangen Proving Ment= flub von 50 gu 50 Schritten Wächter aufgeftellt, die durch ihr bon 5 ju 5 Minuten gu wiederholendes Gefdrei jene fcablichen Gafte verscheuchen follen.

Locales 2c.

Pofen, den 27. Juli. Bei der heute erfolgten Wahl der drei Deputirten zur II. Rammer, welche die Stadt und Rreis Pofen, Dbornit und ein Theil des Rreifes Schroda zu mahlen hatten, erhielten der Rittergutsbefiger Soffmener auf Blotnit bei Pofen 262, der Polizeirath Sirich in Pofen 261, und der Rangleirath, Stadtverordneten-Borfteber Anorr 262 Stimmen. Bei der erften Abstimmung waren 496, bei der zweiten 490 und bei der dritten ebenfalls 490 Wahlmanner anwefend. - Der Bahl-Att felbft dauerte von Morgens 8 bis Nachmittage 5 Uhr.

## Bromberg, den 25. Juli. In unserer gangen Umge= gend find in diefem Jahre mehr Deutsche zu Bahlmannern gemahlt worden als im vorigen Sahre, und wir haben daher mit noch mehr Sicherheit auch auf 3 deutsche Deputirte — der Rreis Wirfig und Schubin mahlen namlich mit uns gemeinschaftlich - ju rechnen. Much ift das Berhältniß der confervativen Wahlmanner ein febr überwiegendes, und auch in diefer Begiehung geben wir alfo in den nachften Tagen einer guten Aussicht entgegen. Allein zu fürchten ift, daß die drei hier zu mahlenden Deputirten nicht der eigentlich conflitutionellen, fondern der reactionaren Partei angehoren und daher die Menge der Rammermitglieder vergrößern werden, welche die Borichlage des Ministeriums nicht um ihrer Trefflichkeit willen, fondern weil fie vom Minifterium ausgegangen find, billigen wer= den. Sollte, was wir fürchten, diefe Partei diesmal in der Ram= mer die Oberhand gewinnen, fo wird unfer Staateschiff zwar in ber nachsten Zutunf auf einem ruhigen Wafferspiegel dabingleiten, unter dem aber ein Bultan glimmt, der Deer und Schiff jugleich Bu verschlingen droht. Die Bormahlen unserer Bahlmanner hat fich zwischen dem Sanitätsrath Dr. Behr und dem Major v. Dlberg gespalten; Legterer erhielt die meiften Stimmen, und Erfterer trat gu Gunften des Legtern gurud; dagegen ift auf die Borichlage bes deutschen Burgervereins, Gutebefiger Deterfon und Juftigrath Edert - unfer fruberer Frankfurter Deputirte - nicht eingegangen worden.

Der Plan der Demokratie, ein eigenes Blatt ju gründen, ift jest ins Leben getreten; daffelbe heift "Bromberger Bolksblatt". Gollte es feinen ruhigen Zon, in dem es begonnen, bei= behalten, fo fieht die Ausficht nicht fern, daß es das jest vom pa= triotifden Berein redigirte hiefige Wochenblatt, das leider bisweilen in den Zon des Preufifchen Sonntagsblattes einftimmt, überflügelt. Doch haben wir die Soffnung, daß das Wochenblatt einlenken wird, da fich hier ichon bedeutende Stimmen gegen daffelbe in feiner jegigen Form erheben. Beide Blätter haben jest etwa gleichviel Albonnenten; da fich hier aber nur ein Blatt halten tann, fo ift

man begierig gu erfahren, welches eingehen wird.

Swinemunde.

Durch die Eröffnung der Gifenbahn von Pofen nach Stet-tin ift den Bewohnern Ihrer Proving auch die Offfee nahe gerudt. Da demgemäß vorauszusegen ift, bag nun auch Wunfch und Ab-ficht fich mehren wird, Offcebader zu besuchen, fo wird es Ihren Lefern nicht unangenehm febn, einiges Rabere über die nachften

und befuchteften diefer Baber gu boren.

Die Berbindung gwifden Stettin und Swinemunde ift burch die über das Saff gebenden Dampfbote rafch und zugleich febr wohlfeil, leider aber nicht fo zwedmäßig eingerichtet, als es für bas reifende Publitum zu munichen mare. Es geben bier gewöhn= lich brei Dampfbote: ber "Pring von Preugen" geht Dienstag, Donnerstag und Sonnabend Mittag aus Stettin, und Mittmod, Freitag und Montag Morgens aus Swinemunde. Ganz zu gleischer Zeit geht der "Delphin", der feit einer Woche an die Stelle der jest mit zur Marine verwendeten "Borussta" getreten ift. Ein drittes kleineres Dampsboot ist der "Wollin", der Montag und

Freit ag von Stettin und Dienftag und Sonnabend von Swinemunde zu den angegebenen Tageszeiten abgeht. Durch die wunder= lichen Gleichzeitigkeiten der Fahrten des "Pring von Preugen" und des "Delphin" tritt der große Rachtheil fur die Reifenden ein, daß zwei Tage in der Woche gar feine Dampfverbindung zwifden den beiden Städter ftattfindet und man Sonntag und Mittwoch nicht von Stettin, und Conntag und Donnerftag nicht von Swinemunde abfahren tann. Die Ueberfahrt dauert auf allen Booten etwas über fünf Stunden. - Leider ift die Briefbeforderung eine viel langfamere. Die Poft verfcmaht noch immer die Beforderung durch das Dampfboot, und muffen daher die Briefe alle den Land= weg machen, burch die Infel Ufedom über Antlam geben, um nach Stettin gu tommen, was naturlich einen großen Zeitverluft nach

Bas die hiefigen Theurungeverhältniffe betrifft, fo fann man hier ziemlich wohlfeil leben, wenn man fich vorher darauf einrich. tet, und hier mit einiger Umficht verfahrt. Die meiften Badegafte wohnen bier in Privathhäufern, die faft alle darauf eingerichtet find, mahrend der Badegeit Fremde aufzunehmen, wie dies ja in den übrigen Badeorten auch ift. Rur ift die Ginrichtung der Pri= vathäufer an Ausban, Treppenbau, Möbeln u. dergl. eine durch= aus gewöhnliche, ohne allen Lurus und Comfort. Ramentlich find faft alle Treppen eng, ichmal, fieil und erinnern febr baran, daß die Bewohner mehr daran gewöhnt find, Schiffstreppen zu erfteisgen als die großer Saufer. Für folde Ginrichtung find die Mie= then ziemlich theuer. Gin einzelnes Zimmer toftet gewöhnlich auf vier Wochen 12 Thaler, mit einem fleinen Schlafzimmer bagu 16 Thaler; bei einigermaßen guter Ausficht aber, die nur in den un= mittelbar am Baffer gelegenen Saufern möglich ift, find die Preife bei weitem höher. Der ankommende Reifende hute fich febr, gleich bei feiner Ankunft gu miethen, wie das fo viele thun und nachber Bur ben einzeln flehenden Reifenden ift es überhaupt in vieler Begiehung gerathener, fogar gang in dem Gafthofe wehnen gu bleiben, Bumal wenn er fich wegen feines Aufenthalts hier nicht im Boraus binden will. Die Wohnung bekommt er in der Stadt felten viel billiger, die Ausficht wohl nirgends iconer, ale in dem befuchteften Gafthofe ,, ju den drei Kronen" oder in dem daneben liegenden Hôtel de Prusse.

Die übrigen Lebensbedurfniffe find nicht theuer, mas icon daraus zu erfehen ift, daß der Mittagstifch in den erften Gafthofen nur 121 Egr., für die Abonnenten aber und die im Gafthofe felbft bauernd Wohnenden fogar nur 10 Sgr. beträgt. - Die Geefifche fauft man wo möglich von den Fifchern felbft, die man am Strande findet. Die Auswahl ift aber nicht fo febr groß; ju jegiger Beit hat man faft nur Bander, Secht, Steinbutte, Flunder, Hal und Rrebfe. Summern giebt es bier gar nicht, eben fo wenig Auftern.

Theater.

Donnerftag, den 26. Juli: Stradella. Mit diefer beliebe ten Flotowichen Oper hat unfer liebenswürdiger Gaft, Fraulein Tuczet, den Spelus Gaftrollen an der biefigen Bubne leider ichon beendet; — wir sagen leider, und gewiß jeder, der Geles genheit gehabt, Grl. Tucget gu bewundern, wird mit uns in dies fee Leider einflimmen. Diefer feelenvolle Gefang, diefe Gragie und Anmuth, die Fraul. Tucget jeder ihrer Parthien beigulegen meiß, muffen das Publitum gur lauteffen Bewunderung hinreifen; und fo mar es auch hier der fall, mit jeder Vorftellung entzudte fle mehr, boch der Gipfelpuntt ihrer hiefigen Darftellung bleibt un= ftreitig "Martha", welche der gefdatte Gaft uns zweimal vorführte. Thre Leiftungen in der Parthie der , lady Sarriet Dur-ham" bleiben aber auch unübertrefflich , das icone, einfache Boleslied, welches die gange Oper gleichfam zauberifch durchmebt, wurde von Fraul. Tucget, namentlich als fie im vierten Afte "Lyonel" damit lodt - bezaubernd vorgetragen, und entzundete wie ein elettrifder Funte das gange Publitum. Schwer ift es gu entideiden, ob mir ihrem meifterhaften Befange, oder lieblichem Spiele ben Preis ertheilen follen. - Die in diefer Oper, fo auch in der "Marie", "Freifdug", "Stradella" und "Don Juan" beftrebten fich unfere einheimischen Runftler, ber großen Deifterin murdig gur Seite gu fieben, und wir muffen zugeben, daß denfelben diefes Borhaben durchweg gelungen ift, namentlich muffen wir des "Don Juan" noch erwähnen, worin Berr Tiege als "Don Juan" ex= cellirte. Bom Geifte feiner Rolle durchbrungen, führte er ibn in allen Theilen gelungen gur allgemeinen Zufriedenheit des Publi= tums durch. Wir erinnern uns nicht, das zweite Finale fo treff= lich und fo durchaus edel bargeftellt geleben gu haben, auch blieb bis jum legten Augenblide die Stimme deffelben frifd und fraftig. Schlieflich machen wir das Publitum darauf aufmertfam, daß Fraul. Tucget am Connabend noch einige Rangertpiecen fingen

wird, wer fle noch nicht gehort, verfaume daher diefe lette Beles genheit ja nicht.

Rirchen: Nachrichten für Pofen.

Sonntag den 29. Juli e. werden predigen: Ev. Kreugfirche. Bm.: herr Prediger Friedrich. — Rm.: herr Ober-Pred. hertwig. Ev. Petrifirche. Bm.: hr. Confift.-Rath Dr. Siedler. Garnisonterche. Bm.: herr Div.-Pred. Bort.

In den Parochieen der genannten driftlichen Kirchen find in der Boche vom 20. bis 26. Juli 1849; Geboren: 2 mannl., 3 weibl. Geschlechts. Geftorben: 13 mannl., 8 weibl. Geschl.

Getraut: 5 Paar.

#### Martt = Berichte.

Pofen, den 27. Juli. (Richt amtlich.) Marktpreis für Spiritus pr. Zonne von 120 Quart ju 80 % Tralles 143 -15 Rthir.

Berlin, den 26. Juli.

Um heutigen Markt maren die Preife wie folgt: Beigen nach Qualität 57—62 Rihlr. Roggen loco und schwimmend  $27\frac{1}{2}$ —30 Rihlr., pr. Juli  $28\frac{1}{2}$  Riblr. Br., 28 G., Juli/August dito, August/Sept. 29 Riblr. Br.,  $28\frac{1}{3}$  G., Septh/Ottbr. 30 Riblr. Br.,  $29\frac{1}{4}$  G., pr. Kriihjahr 33 a  $32\frac{1}{2}$  Riblr. bez. u. G. Serste, große loco  $25-26\frac{1}{2}$  Riblr., fleine 22-24 Riblr. Hafter loco nach Quastität 18-20 Riblr., Sept./Ottbr. 48pfd. 18 Riblr. Br.,  $17\frac{1}{2}$  G., 50 pfd. 19 Riblr. Br.,  $18\frac{1}{2}$  G. Erbsen, Kochwaare 30-32 Riblr., Futterwaare 28-30 Riblr. Rüböl loco  $13\frac{2}{3}$  Riblr. Br.,  $13\frac{1}{6}$  G., pr. diesen Monat dito, Juli/Aug.  $13\frac{7}{12}$  Riblr. Br.,  $13\frac{1}{2}$  G., Aug./Sept.  $13\frac{1}{2}$  Riblr. Br.,  $13\frac{1}{3}$  G., Ottbr./Novbr.  $13\frac{1}{3}$  Riblr. Br.,  $13\frac{1}{4}$  G., Rovbr./Decbr.  $13\frac{1}{4}$  Riblr. Br.,  $13\frac{1}{6}$  G. Leinöl loco  $10\frac{1}{2}$  Riblr. Br., pr. Juli/Aug. dito., Aug./Septbr.  $10\frac{1}{3}$  a 10 Riblr. bez. Mohnöl  $17\frac{1}{4}$  a 17 Riblr. Sansöl 13 Riblr. Palmöl  $13\frac{1}{2}$  a  $13\frac{1}{4}$  Riblr. Sansöl 13 Riblr. Palmöl  $13\frac{1}{2}$  Riblr. Spiritus loco ohne Kaß 17 Riblr. Br.,  $16\frac{3}{4}$  G., loco mit Qualität 57-62 Riblr. Roggen loco und ichwimmend 271-30

Spiritus loco ohne Faß 17 Rthlr. Br., 163 S., loco mit Faß, o wie pr. Juli/Mug., 164 Rthlr. Br., 168., Mugufl/Sept. 163 Rthlr. Br., 128., Eept./Ott. 163 Rthlr. Br., 23 S.

Rubol wenig umgegangen; Roggen und Spiritus mehr an= getragen und billiger erlaffen.

Berliner Börse.

| Den 26. Juli 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | Inte        | (0.11       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Brief.      |             |
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 1031        | 1023<br>83! |
| Staats-Schuldscheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31      | 834<br>964  | 961         |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34      | 907         | 784         |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 1003        | -           |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34      | 87          | 4-30        |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | _           | 98          |
| Grossh. Posener *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31      | -           | 851         |
| Ostmannische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31      | 100         | 911         |
| Ostpreussische<br>Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 941         | 93%         |
| Pommersche Kur- u. Neumärk. Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31      | 941         | 935         |
| Schlesische *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31      | 927         | 924         |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31      | Sec. 124    |             |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7       | 70 .        | 911         |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -       | 13,7        | 1319        |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 123         | 124         |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /       | -           | 130         |
| Eisenbahn-Actien (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | agga    | told!       |             |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | OME IN      | 82          |
| » Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400     | meann.      | 891         |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | dent.       | 703         |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41      | -           | 941         |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | -           | 574         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | -           | 861         |
| when the same of the bound of the state of t | 5       | 100         | 972         |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       |             | 92½<br>86½  |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31      | -           | 94          |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41/4    | anting      | 132         |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34      | -           | 763         |
| NiederschlesMarkische Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       |             | 883         |
| I Holitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5       |             | 1003        |
| . III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5       | 1           | 974         |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31      | _           | 993         |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31      | -           | 993         |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B 31 31 | 200         |             |
| » Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | -10         | -           |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | -           | -           |
| v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34      | -           | -           |
| Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | -           | 543         |
| Stargard Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31      | - 1         | 77          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | THE RESERVE | -           |

Drud und Berlag von B. Decter & Comp. in Bofen. Beraniw. Rebafteur: C. Benfel.

## Stadt-Theater in Pofen.

Sonnabend den 28. Juli: Bur Abichiedsvorftellung der Königl. Preußifchen Rammerfangerin Fraul. Tucget: Große mufitalifde Goi= Tee. Erste Abtheilung: Ouvertüre zur Oper Garah, von Griesar. 1) Arie aus Robert der Teusel, von Meyerbeer, gesungen von Fräulein Tuczet; 2) Duett aus Lucia Lommermoor von Donizetti, gesungen von den HH. Jehle und Tieße; 3) die Einsame, Lied von Siegfr. Salosmon, gesungen von Fräul mon, gesungen von Fraul. Tuczet; 4) der Gang um Mitternacht, Gedicht von Serwegh, vorgestragen von Serrn Deet; 5) Terzett aus der Sochs zeit des Figaro von Mozart, gefungen von Frau-lein Ludewig und den SS. Jehle und Tiege. — Ziege und Fischer; 3) Lied von Gumpert, gesungen von Derbe. Dieset; 2) Boeals Quartett, gesungen von Fraul. Tuczet; 2) Woeals Quartett, gesungen von den SS. Iehle, Gabel, Tiege und Fischer; 3) Lied von Gumpert, gesungen Tiege und Fischer; 3) Lied von Gumpert, gesungen Tiege und Fischer; 3) Lied von Gumpert, gesungen Tiege und Fischer; 4) der sterbende Komödiant, von Fraul. Tucget; 4) der ferbende Romodiant, Gedicht von Maltig, vorgetragen von S. Deck; 5) Arie aus Carlo Broschi von Auber, gefungen von Fraul. Ludewig. — Vorher zum Erstenmale: Familien=3wift und Frieden; Luftfpiel in 1 Att von G. ju Putlig. (Manufcr.) Befanntmadung.

len meiftbietend im Landichatts-Gebaude verpacy= tet werden das Gut Oporgyn, Rreis Bagro-

Den 11. Auguft c. 4 Uhr Radmittags. Jeder Licitant ift verpflichtet, zur Sicherung feis nes Gebots eine Kaution von 500 Thir. zu erles gen und erforderlichenfalls nadzuweifen, daß er ben Berpachtungs = Bedingungen nachzukommen im Stande ift. - Die Pacht= Bedingungen fon= nen in unferer Regiffratur eingefeben werden. Pofen, den 26. Juli 1849.

Provinzial=Landichafts=Direttion.

Eine fehr achtbare Wittme, welche ihre eigenen Rinder mohlerzogen und badurch den beften Beweis geliefert hat, daß fie Bertrauen verdient, bier am Orte, ift entichloffen, junge Dadden unter billigen Bedingungen in Penfion zu nehmen, und will ich recht gerne darüber nahere Austunft geben. Bendland, Detonomie = Rath. Pofen. Gartenftrage Do. 285.

Den geehrten Bewohnern ber Stadt, fo wie denen der Umgegend, erlaube ich mir die ergen benfte Anzeige zu machen, daß ich mich am bieff-

gen Orte als Zimmermeifter etablirt habe, erfuche Bon Johanni d. J. ab bis Johanni 1852 fols Deshalb mich mit recht vielen Auftragen zu beehs Da ich mich bereits 6 Jahre in tendffen Städten Deutschlands ausgebildet, und gulegt noch mehrere bebeutende Bauten bei der Stargard-Pofener Gifenbahn ausgeführt habe, fo hoffe ich Jeden nach feinen gu ftellenden Fordes

rungen befriedigen zu können. Rogafen, den 22. Juli 1849. F. Lorenz, Zimmermeifter.

Bernhardiner Marttplat Do. 7. hier find die Lotalien zu einer Schante anderweitig von Di= chaeli d. 3. wieder zu vermiethen.

Chmielinsti.

Große Gerberftrage Ro. 51. ift die Bel-Etage, bestehend in 4 Stuben, einem großen Rabinet, Speifetammer, Ruche 2c., mit und ohne Stallung und Remife, vom Iften Ottober an gu vermiethen.

Verschiedene Sorten Branntweine aus reinem Roggen-Spiritus, fo wie Ruß= Extraft bei

> Hartwig Kantorowicz, Wronkerstraße Mo. 6.

# Markt No. 95/96.

as stigit., ov Michaelis a. c. ab zu vermiethen.

Safe à 5 Sgr. pro Stud, und fr grasgrune Pomerangen à I Egr. pro Stud (bil Abnahme von 25 Stud billiger) offerirt Michaelis Peifer, Breslauerftr. Do. 7.

Rongert beute Sonnabend ben 28sten Juli, ausgeführt von der Rapelle des 5ten Inf. = Regte. Anfant Rachm. 5 11hr. Wogu ergebenft einladet Sildebrand.

Ein Thaler Belohnung! Es ift mir am 25ften c. im Königlichen Pofigt baude an der Zeitungs . Ausgabe eine mit gelben Saffian bezogene Brieftasche, worin unter vers schiebenen Papieren auch ein in Frankfurt al. auf meinen Namen ausgestellter Invalidenschein sich befand, abhanden gekommen. Wer mich in den Beste ber Brieftasche nebst Invaliden-Schein ftellt, erhält obige Belohnung.

Carl Stehmann, Martt Ro. 81. Ifte Etage.